## Intelligenz-Wlatt für das Größherzogthum Posen.

Antelligen;=Comtoir im Posthause.

Nº 131. Dienstag, den 2. Juni 1835.

Ungekommene Gremden vom 30. Mai.

Hr. Gutebesiger v. Lubiensti aus Publiszti, I. in No. 384 Gerberstr.; Hr. Guteb. v. Miastowsti aus Kapiel, t. in No. 30 Wallichei; Hr. Partik. Martys szewsti aus Pleschen, I. in No. 176 Wilh. Str.; Hr. Guteb. Baron v. Kottwik aus Mur. Goslin, Hr. Guteb. v. Kurowsti aus Ptasztowo, I. in No. 251 Bress lauerstr.; Hr. Guteb. Porembsti aus Rußland, Fr. Guteb. v. Szoldreka aus Popowo, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Guteb. v. Bialfowsti aus Pierzchno, Hr. Pachter Studmarsti aus Dlugie, Hr. Pachter Wagrowiecki aus Vierzglinfo, Hr. Wohlter Studmarsti aus Brudzewo, I. in No. 394 Gerberstr.; Hr. Commist. Herse aus Kwilcz, I. in No. 136 Wilhelmsstraße.

bei ber Stadt Posen belegene, der Kriegsund Domainen = Rath Johann /Philip Ludwig v. Vergeschen erbschaftlichen Liquidationsmasse gehörige Vorwert Weißberg und die dazu benußten, im Hypotheken = Buche noch nicht zugeschriebenen 6 Plußen Land, welche gerichtlich zufammen auf 2782 Athle. 14 sgr. 2 pf. abgeschäft worden, sollen im Termine den 25. August c. früh 10 Uhr vor unserm Deputitten Landgerichts = Math Bonstedt in unserm Partheien = Zimmer, bssentlich an den Meistbietenden verkauft Patent subhastacyiny. Folwark Weissberg pod Poznaniem leżący i do massy spadkowo - likwidacyinéy niegdy Jana Filipa Ludwika Berge Radzcy izby woiennéy i dőbr rządowych należący i sześć plosów roli, które przy tymżę używaią się, lecz w księdze hypotecznéy ieszcze do do niego przypisane nie są i który wraz z rzeczonemi płosami sądownie na 2782 Tal. 14 sgr. 2 fen. oceniony został, publicznie więcey daiącemu w terminie na dzień 25. Sierpnia r. b. przed Deputowanym naszym

werben. Kauflustige werben hierdurch eingelaben, in dem Termin ihre Gebote abzugeben.

Die Tare, ber neufte Hypothekenschein und bie Kaufbedingungen konnen in der Registratur eingeschen werden.

Jugleich werden bie, dem Aufenthalte

nach unbefannte Gläubiger:

1) ber Schonfarber Lehmann, fruher gu Landsberg a/D.,

2) ber von Marwigsche Unterftugunge. Fonde refp. beffen Bertreter,

3) ber Paul Balcerowsti, fruher hier auf St. Martin,

hierdurch zur Wahrnehnung ihrer Gerechtsame mit dem Erdssein vorgelaben,
daß im Falle ihres Ausbleibens dem
Meistbiefenden nicht nur der Zuschlag ers
theilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kausschillings die Koschung
der sämmtlichen eingetragenen, wie auch
der leer ausgehenden Forderungen und
zwar der Leistern, ohne daß es zu diesem
Zwecke der Production der Instrumente
bedarf, verfügt werden soll.

Alle unbekannten Real-Pratenbenten, welche an die mit zu verkaufenden 6 Plufen kand, die ber v. Berge von den Rogowökischen Cheleuten, von der Witt- we Zalewöka, Rabecka, Boniecka und der Romanowska acquirirt hat, Ansprüsche zu haben vermeinen, werden hier-

Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Bonstedt w izbie naszéy stron wyznaczonym, przedanym bydź ma. Chęć kupienia maiący wzywaią się ninieyszem, aby licyta swoie w terminie tym podali.

Taxę, naynowszy wykaz hypoteczny i warunki kupna w Registratu-

rze przeyrzeć można.

Zarazem zapozywaią się niewiadomi z mieysca swego pobytu wierzyciele:

1) farbierz Lehmann, dawniéy w Landsbergu n/w.,

2) fundusz Marwitzów resp. iego kuratorowie,

 Paweł Balcerowski, dawnie tu w Poznaniu na Stym. Marcinie mieszkaiacy,

ninieyszém, aby praw swych w terminie tym dopilnowali, nadmieniaiac przytem, iż w razie niestawienia sie, nietylko folwark wspomniony z wymienionemi płusami naywięcey daiącemu przysądzonym będzie, lecz po sądowém złożeniu summy szacunkowey, wymazanie wszelkich intabulowanych, iako i spadaiących pretensyy, a mianowicie ostatnich bez potrzehy nawet złożenia na ten koniec dokumentów nakazaném zosta-Niewiadomi zaś pretendenci realni, którzy do sprzedać się maiacych sześciu płos roli, który wspamniony Berge od malżonków Rogo. wskich, wdowy Zalewskiey, Radeckiey, Bonieckiey i Romanowskiey

burch aufgefordert, solche spatestens in bem obigen Termine anzumelden und geborig nachzuweisen, widrigenfalls ihnen bamit gegen ben Kaufer ewiges Still= schweigen auferlegt werden wird.

Pofen, ben 16. Marg 1835. Konigl. Preuß. Landgericht. nabył, pretensye mieć sądzą, wzywaią się ninieyszém, aby takowe naypóźniey w terminie powyższym podali i należycie udowodnili, inaczey im w tey mierze wieczne milezenie do nabywcy nakazanem zostanie,

Poznań, dnia 16. Marca 1835. Królr. Pruski Sąd Ziemiański.

2) Avertissement. Alle diejenigen unbekannten Glaubiger, welche an die nachstehenden zum Geschäfts-Bereiche der Konigl. Intendantur des 5ten Armees Corps zu Posen gehörenden Militair-Insfiitute, als:

1) die Rafernen = Berwaltung, und

2) bas Garnifon = Lagareth, gu Nadel aus bem Ctate = Jahre bom I. Januar bis Enbe December 1834. For= berungen zu machen haben, werben auf ben Untrag ber obengebachten Behorbe hiermit vorgelaben, fich in bem gur Un= melbung biefer Forberungen auf ben 1. Juli a. c. Bormittags um 10 Uhr por dem herrn Juftig-Rath Pedell anberaum= ten Termine perfonlich ober burch gefet= lich zuläffige Bevollmächtigte, zu welchen wir ihnen ben Juftig = Commiffione = Rath Mittelftabt und bie Juftig = Commiffarien Mority und Schulz in Borfchlag bringen, gu geftellen, ihre etwanigen Forberungen angumelben, und biefelben burch Bei= bringung von Beweismitteln gu begrun= ben, ausbleibendenfalls aber gir gemarti= gen, bag fie aller ihrer Unfpruche an bie Ronigl. Raffe fur verluftig erklart, und nur an bie Perfon besjenigen verwiesen

Obwieszczenie. Wszystkich niewiadomych wierzycieli, którzy do następuiących pod zarządem Król. Intendantury 5go korpusu woyska w Poznaniu zostaiących instytutów woyskowych, iako to:

1) administracyi koszar, i

2) lazaretu garnizonowego, w Nakle z roku etatowego od 1. Stycznia do ostatniego Grudnia 1834. pretensye mieć sądzą, żapozywamy na wniosek powyżey rzeczoney władzy ninieyszém, iżby się w terminie do podania tychże pretensyy na dzień Igo Lipca r. b. zrana o godzinie 1 otéy przed W. Pedell Radzą sprawiedliwości osobiście, lub przez prawnie przypuszczalnych pełnomocników, na których im Radcę kommissyi sprawiedliwości. Mittelstaedta i kommissarzy sprawiedliwości Moryca i Szulca przedstawiamy, stawili, pretensye iakieby mieć mogli, podali i takowe złożyć się maiacemi dowodami poparli, w razie zaś niestawienia się oczekiwali, iż wszelkie prawa swoie do kassy Królewskiey utraca i tylko do osoby tego odesłanemi zowerben follen, mit bem fontrabirt haben. stang, z którym kontrakty zawierali. Schneidemuhl, ben 9. Februar 1835. Roniglich Preuß. Landgericht.

Pila, dnia 9, Lutego 1835. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

3) Subhastationspatent. Das bierfelbft in ber Rawiczer Strafe sub Do. 3 belegene, ben Erben ber verwittm. Landschafte-Syndicus Barkow zugehörige Wormerk, das nach dem Sopothefenbuche aus fieben Quart Uder nebft Beiader, ber Salfte bes fogenannten Ochaferaf= fere und ben nothigen Wohn= und Birth= fchaftsgebauden besteht, und welches im Jahre 1828 burd ben Deconomie=Coms miffaring Biebfe und ben Maurermeifter Wunfch auf 4521 Rthlr. 25 fgr. 1 pf. gewurdigt worden ift, foll auf ben Un= trag der Erben Theilungshalber an den Meifibietenden verkauft werden, und ber peremtorifche Dietungstermin ift auf ben 22. Juni b. J. bor bem Juffig-Rath Muller Morgens um 9 Uhr im Juftruftione = Bimmer bes Land= und Stadtge= richts hierselbst angesett.

Befitfahigen Raufern wird diefer Termin mit bem Beifugen hierdurch befannt gemacht, daß die Tare, der neuefte Sy= pothekenschein und die Raufbedingungen in unferer Registratur eingesehen werben fonnen, und daß eine Lizitations Caution von 200 Atlr. im Termine erlegt werben muß.

Arotoschin, den 4. Mai 1835.

Konigt. Preuß. Landgericht.

tvico do cecas tego odestanemicos

Patent subhastacyiny. Folwark tu w mieyscu na ulicy Rawickieg pod No. 3. polożony, do sukcessorów owdowiałey Barków należący, składaiący się podług ksiegi hypoteczney z siedmiu kwart roli wraz z przydziałkami, z połowy roli tak zwaney owczarskiey i z potrzebnych zabudowań mieszkalnych i gospodarskich, a który to folwark wroku 1828. przez Kommissarza Ekonomicznego Bieske i mularza Wunsch na 4521 Tal 25 sgr. 1 fen. oceniony został, na żądanie sukcessorów w celu uskutecznienia działu naywięcey daiącemu sprze. dany byó ma, którym końcem termin licytacyiny peremtoryczny na dzień 22. Czerwca r. b. zrana o godzie nie gtey przed Ur. Sędzią Müller w Izbie instrukcyjney Król. Sądu Ziemsko-mieyskiego tu w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż taxa, naynowszy wykaz hypoteczny i warunki kupna w Registraturze naszéy przeyrzane być moga, i że kaucya licytacyina w ilości Tal. 200 w terminie złożoną być musi,

W Krotoszynie, d. 4. Maja 1835. Król. Pruski Sad Ziemiański. 4) Huftebot. Es werben hiermit alle biejenigen, welche an die, in 50 Rthir. baar bestebende Umte-Raution bes Erefutore Dieger bei bem Friedens = Ge= richte gu Bagrowiec aus beffen Dienft= verwaltung Unfpruche gu haben bermei= nen, Behufe Unmeldung berfelben hier= mit offentlich vorgeladen und aufgefor= bert, fich fpateftens damit in dem, por bem Deferendarins Diehne auf ben 27. Juli d. J. Bormittage um 10 Uhr bier= felbst zu melben und ihre Anspruche nachzuweisen, widrigenfalls fie bamit prafludirt und nur an die Perfon bes 2c. Rieger, bem die gedachte Raution berausgegeben werden wird, werden ver= wiesen werben.

Gnefen, ben 12. Mai 1835. Ronigl. Preuß. Land-Gericht.

5) Zekanntmachung. Der hiesige Raufmann Joachim Mamroth und dessen Frau Friederike geborne Langendorff, haben durch den am 25. November pr. a. geschlossene und heut von uns verlautz varten Spesontrakt die Gütergemeinschaft vor Einschreitung der She avsgeschlossen, welches hiermit zur diffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Posen, den 10. Mai 1835. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

6) Bekanntmachung. Mittelst Chevertrages vom 16. Mai 1833, welscher vor Eingehung der Che geschlossen und gerichtlich rekognoseirt worden ift, haben das Fraulein Apolonia v. Wonster

Wywołanie. Wszyscy ci, którzy do kaucyi urzędowey Exekutora Riegera przy Sądzie Pokoju w Wagrówcu, 50 Tal, wynoszącey, z czasu iego urzedowania iakiekolwiek pretensye mieć mogli, zapozywaią i wzywaią się ninieyszém, aby celem podania takowych naypóźniey w terminie przed Refer. Ur. Diehne dnia 27. Lipcar. b. o godzinie Totéy przed południem zgłosili się, i swoie pretensye wykazali, albowiem w przeciwnym razie z takowemi wykluczonemi i tylko do osoby etc. Riegera, któremu wspomniona kaucya wyda. na będzie, odesłanymi zostana.

Gniezno, dnia 12. Maja 1835.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Jachim Mamroth, kupiec tu ztąd, i małżonka iego Fryderyka z domu Langendorff, na mocy kontraktu przedślubnego dnia 25. Listopada r. p. zawartego, a pod dniem dzisieyszym ogłoszonego, wspólność maiątku pomiędzy sobą wyłączyli.

Poznań, dnia 10. Maja 1835. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Kontraktem przedślubnym z dnia 16, Maja 1833 roku który sądownie rekognoskowanym został, wyłączyli pomiędzy sobą W. JPanna Apolonia Wunster i téyże und beren Chegatte Gutepachter Sim= plicine von Zegrzba zu Riązenice bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes unter sich ausgeschlossen.

Schildberg, ben 25. Mai 1835. Kbnigl. Preuß, Friedensgericht. małżonek W. Symplicyusz Zegrzda dzierzawca w Xiążenicach, wspólność maiątku i dorobku.

Ostrzeszow, dnia 25. Maja 1835. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

7) Bekanntmachung. Im Auftraz ge bes hiefigen Königl. Lands und Stadts Gerichts wird durch den Unterzeichneten vier Stuten am 12. Juni d. J. Worsmittags um 9 Uhr in Neustadt a/W. im Wege der diffentlichen Licitation gegen gleich baare Bezahlung verkauft werden, wozu Kauflustige hiermit eingeladen werden.

Pleschen, ben 23. Mai 1835. Der Commissarius bes Konigl. Land= und Stadt=Gerichts. Obwieszczenie Z polecenia tuteyszego Król. Sądu Ziemsko-Mieyskiego maią bydź przez podpisanego cztery klacze d nia 12. Czerwca r. b. zrana o godzinie gtéy w Nowémmieście n/w. drogą publiczney licytacyi sprzedane, na którą chęć kupienia maiących ninieyszém się zaprasza.

Pleszew, dnia 23. Maja 1835. Kommissarz Król. Sądu Ziemskomieyskiego.

- 8) Bekanntmachung. Nachstehend angegebene Gegenstände find im Laufe eines Jahres bis jetzt theils gefunden, theils als herrentofes Gut übergeben worben, als:
  - 1) ein Bund Schluffel, im Februar 1833;
  - 2) ein alter holzerner Raften, erbrochen und leer;
  - 3) im Dezember 1833, ein filberner Theelbffel vor bem Bronter Thore;
  - 4) im Januar 1834, in einem Garten, worin blecherne Daage befindlich waren;
  - 5) eine Pelg-Pellerine im Dezember 1833;
  - 6) vier verschiedene filberne Theeloffel;
  - 7) ein in eine alte Schurze gebundenes Pactet verschiebener Rleinigkeiten, und ein Bebienten=Rod;
  - 8) ein filberner Theeloffel, unweit bem Schutenhause;
  - 9) ein fchwarzer Sut in einer lebernen Schachtel;
- 10) ein frongolbener Siegelring mit einem Stern, worauf ein abeliges Wappen gestochen ift, wurde einem Zagelohner, ber ihn gefunden zu haben bes hauptete, abgenommen;

- 11) ein mit Buchftaben gezeichneter Theelbffel, burch einen Goldaten auf ber Dallifchei gefunden und abgeliefert;
- 12) ein meffingner Wagengriff, burch einen Offigier eingeliefert;
- 13) ein Meffer mit filbernem Griff, als verbachtig angehalten;
- 14) ein filberner Theeloffel, aufcheinend gestohlenes Gut;
- 15) Ende Juni 1834 beabsichtigte ein Knabe, ein Gelbstück bei einem hiesigen Sandelsmanne zu verwechseln, der Zustand des sonst an Metall guten Gelbstückes erregte Berdacht, und als der Knabe nach seinem Namen bestragt wurde, ergriff er die Flucht und hat dis jest nicht ermittelt werden können;
- 16) ein auf ber Landstraße gefundener eiferner Wagenrad = Befchlag;
- 17) ein goldner Ohrring mit Steinen, ale verdachtig angehalten;
- 18) eine Partie verschiedener Sachen, als:
  - a. zwei filberne Efloffel,
  - b. mehrere Gerbietten,
  - c. einige Schnupftucher und unbedeutende Gegenftande von Bettzeug und Wasche,
  - d, einige fupferne, meffingene und blecherne Gegenftande;
- 19) ein Pactet, worin:
  - a. einige Rafierbofen,
  - b. einige bolgerne Nabelbuchfen,
  - c. einige Kamme.
  - d. mehrere Gorten neuer Schnupftucher, wurde auf bem hiefigen Markte im Oftober 1834 gefunden;

Carelber Meten 1

- 20) jur felbigen Zeit ein Mannering von Krongolb mit weißem Steine gefunden;
- 21) im Januar 1835 wurde einer Tagelohnerin zwei Stucken Gilber, die jum Berkaufe geboten und angeblich bor 2 Jahren in der breiten Strafe gefuns ben worden, abgenommen;
- 22) im Februar c. ift auf ber Landstraffe zwischen bem Dorfe hammer und Robelnica eine Schachtel mit Frauenhauben te. gefunden und abgeliefert worden;
- 23) im Marg c. ift ein Bugel von einem Bierwagen einem verdachtigen Berfaufer, ber die Flucht fogleich ergriff, abgenommen worben;
- 24) im Marz c. ift einer Bauerefrau ein filberner Theeloffel, ben fie verkaufen wollte und gefunden zu haben vorgab, abgenommen worben;
- 25) am 3. Mai c. ift in ber Bergftrafe ein Schluffel gefunden und abgeliefert

Die bis jest nicht zu ermitteln gewesenen unbefannten Eigenthumer werben hiermit aufgefordert, innerhalb 4 Wochen sich bei bem unterzeichneten Polizeis Directorio zu melden und ihre Eigenthumstrechte nachzuweisen, widrigenfalls mit bem Berfause dieser Sachen vorgeschritten und über ben Erlos nach ben gesetzlichen Bestimmungen verfahren werden wird.

Pojen, ben 16. Mai 1835.

Ronigl. Rreid = und Stabt = Polizei = Direftorinm.

9) Unfere am 25. Mai vollzogene eheliche Berbindung zeigen wir entfernten Freunden und Befannten ergebenft an.

Erzemefino, im Großherzogthum Pofen.

Auguste Machold, geb. hoffmann.

C. Macholy, Konigl. Deconomie = und Special : Rommiff.

Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen.
(Nach preußischem Maaß und Gewicht.)

| Getreide : Arten.   | Freitag den 22. May.                                              |                                                              | Montag den<br>25. Map. |                                                        | Mittwoch ben 27. May.                                                           |                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                     | von<br>Riv.fgr.vf.                                                | bis<br>Rtf.far. vf.                                          | von<br>Mir.fgr.vf.     | bis<br>Mir.fgr.ve                                      | don<br>Mr.fgr.vf.                                                               | bis<br>Mir.far.pe |
| Meizen der Scheffel | 1 20 —<br>1 10 —<br>— 24 —<br>— 20 —<br>1 8 —<br>1 10 —<br>— 13 — | 1 23 -<br>1 12 -<br>27 -<br>22 -<br>1 10 -<br>1 12 -<br>15 - | 1 20 -                 | 1 25 —<br>1 15 —<br>27 6<br>— 22 6<br>1 12 —<br>1 20 — | 1 20 —<br>1 12 —<br>25 —<br>25 —<br>26 —<br>10 00 —<br>1 15 —<br>1 13 —<br>18 — | 1 25 -            |

ar) du Mâry et in e ner Sauer fran ela pilerene Livellijel, cen ne vertener. Livelles und erfalden en la concentration de la c